# N<sup>ro.</sup> 28.

# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabends, ben 7. April 1821.

# Angekommene Frembe vom 2. April 1821.

Hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Lopuchowo, Hr. Kaufmann Junke aus Stettin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Bresa aus Swigts kowo, Hr. Gutsbesitzer von Wasserski aus Jakrzewo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer von Soldrift aus Popowo, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Schaper Eliason aus Breslau, der Privatmann Moritz Kuczynski aus Breslau, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

# Ben 3. April.

Hr. Gutsbesiger von Bialoblocki aus Arzeszliß, Hr. Sutsbesiger von Kornaztowski aus Duszin, Hr. Dåner, Rittmeister a. D., aus kandsberg, Hr. Mechanikus Henning aus Berlin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Påchter von Miaskowski aus Dembyn, Hr. Gutsbesiger von Zablocki aus Jaroclawo, I. in Mro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger v. Koznowski aus Bochewo, Fran Gutsbesiger v. Koznowski aus Bochewo, Fran Gutsbesiger v. Koznowski aus Bochewo, Hr. Gutsbesiger v. Koznowski aus Chwalkowo, I. in Mro. 187 Wasseriraße; Hr. Gutsbesiger v. Kozorowski aus Syplomo, Hr. Påchter von Lipski aus Kusozin, I. in Mro. 100 Walischel; Herr Landrath v. Lautier aus Pleschen, I. in Mro. 87 Markt.

### Den 4. April.

kingsamleyann i riereta bada ma.

Hr. Kaufmann Schulz aus Berlin, Hr. Prior Szulezewöff aus Lubin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Herr Justiz-Commissarius Mallow I. aus Meseritz, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Apothefer Andree aus Rogasen, Hr. Graf von Gas jewöfi aus Wolstein, Hr. Kaufmann Lichtenstein aus Bromberg, I. in Nro. 3 St. Abalbert, Elbaegangen.

Br. von Milenoff nach Belencin, Gr. von Jergmonoweffi nach Sexpfnit, De Chief nach Chubzinic, Sr. von Bialoblocki nach Arzeizlig, Sr. Lieutenant Schumann nach Dbrzycko, Sr. von Wilczynski nach Rucholewo.

# Befanntmadung.

Sun Man Common Man 200

Die bem Rittmeifter von Bittinghoff zu Tarnowo Vofener Rreifes gehörigen 2 bauerlichen Grundftucke unter Dro. 7. und 8. follen im Termin ben I 7ten April b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Uffeffor Cule= mann in unferm Inftruftions = Bimmer meiftbietend von Georgi b. 3. an auf ein Sahr verpachtet werben, wozu Pachtluflige vorgeladen werden. Die Pachtfum= me muß beim Zuschlage voraus bezahlt und im Termin gur Gicherhit eine Gum= me von 50 Mthl. zu Banden bes Depuüberlaffenden Inventorien-Stucke foll bet ber Hebergabe noch eine befoidere Raution ermeffen und erlegt werden.

Pofen ben 22. Mary 1821.

Modeling on the Arthur

Ronigl, Preug. Landgericht.

Serve Briefit - Commission in Motion L. and Difference.

and Rolfielm Sr. American Lichtenfron and Bromberg & I. m. 2010. 3 Ot.

#### Obwiesczenie.

Dwa grunta W. Vittinghoff Rotmistrzowi w Tarnowie Powiatu Poznańskiego należące Nr. 7. i 8. oznaczone w terminie dnia 17go K wietnia b. r. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Assessorem Sadu Naszego Kulemann w izbie naszey Insrukcyiney więcey daiącemu ed S. Woyciecha r. b. zaczynaiąc. na rok ieden wydzierzawione bydz maia, i na termin ten ochote dzierzawienia maiących wzywamy. Kwota dzierzawna przy przyderzeniu pracnumerando zaplacona i w terminie dla bezpieczeństwa na rece Deputotirten erlegt werden. Wegn ber mit gu wanego złożoną bydz ma. Względem inwentarza w dzierzawę puścić się mianego przy tradycyi oddzielna kaucya ułożoną i złożoną bydź ma.

Poznań d. 22. Marca 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

# Epictal = Citation.

Am 15ten May v. J. find von der Dienstmagd Maryanna Ziemmiewicz in dem Garten ihrer Dienstherrschaft den Branntweinbrenner Joseph und Maryanna Dallowstischen Schelmsten zu Wronke in verschiedener Münzsorte 133 Athl. beim Graben in der Erde aufgefunden worden.

Der unbekannte etwanige Eigenthumer bieses Geldes wird hierdurch aufgefordert, sich vor oder spätestens in dem auf den 8 ten Man d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Usfessor Eulemann angesetzten Lermine in dem Partheien-Jimmer unseres Gerichts, entweder in Person oder durch einen gessetzlich zulässigen Bedolfmächtigten, wozu demselben, im Falle ermangelnder Bestanntschaft am hiesigen Orte, der Justiz-Commissarius Hoper und seine Eigenthumserecht nachzuweisen,

Im entgegengesetzten Falle soll ber ge=
ifundene Schatz qu, nach Ih. 1. Lit. 9.
g. 82, und 83. des allgemeinen Land=
rechts der Finderin und dem Eigenthümer des Grundes, worin derselbe entdekt
worden, jedem zur Halfte, zugeschlagenwerden.

Pofen ben 8ten Februar 1821. Roniglich Preuß, Landge icht.

# Zapozew Edyktalny.

W nplynionym roku dnia 15. Majaznalazia służąca Maryanna Ziemniewicz przy kopaniu w ogrodzie państwa swego gorzelanych Jozefa i Maryanny małżonkow Dalkowskich w Wronkach 133 Tal. w różney monecie.

Nieznaiomego właściciela pieniędzy tych wzywamy aby się przed lub naypoźniej na wyznaczonym przed Delegowanym Assessorem naszego Sądu-Ziemiańskiego Ur. Gulemann

### na dzień 8. Maiar.b.

zrana o godzinie 9. terminie w izbie audyencyonalney Sądu naszego osobiście albo przez prawomocnego Pełnomocnika, w którym to celu Kommissarz Sprawiedliwości Ur. Hoyer w razie brakującey znajomości w mieyscu tuteyszym proponujemy, stawił i prawaswe własności udowodnił.

W razie towiem przeciwnym, znaleziony skarb qu. podług Cz. I. Tyt. 9. §. 82 i 83. Prawa Powszechnego Kraiowego znalazczyny i właścicielowi gruntu, z którego wydobytym, po połowie przysądzonym zostanie.

Poznań d. 8. Liutego 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Eubhaftations Michel. Patent Subnastacyiny.

Co wird hierdund befannt genacht, Uwiadomid sig ninicyszem, de best dug der Chuhmadergaffe blee kamienica na ult y Szerokicy nod selde Utro. 133 belegene den Michael und Vierna 133. W michele lute yszena po-

Subhaffations = Patent.

Es foll die jum Rachlaffe ber verftor= Benen Chefrau bes Dauffere Johann Gott= fried Lange, Johanne Charlotte Stoly geborige ju Drzefgfomo im Birnbaumer Rreife gelegene fogenannte Gfolfer Baffermuble nebft Uder, Biefen, Bohngebauben, Scheune und Stallung, welche nach der Tare auf 1165 Riblr. gericht= lich abgeschätzt ift, "auf ben Antrag ber Erben, Behufe ber Auseinandersetzung Dffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben. Dagu fieht ein Termin auf ben 14ten Mai b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Fiebrand in Drzedzfowo an, zu welchem wir Raufluftige, Bahlunge= und Befigfahige jur Abgabe ihres Gebots einlaben; ber Buschlag erfolgt mit Bewilligung ber Erben. Die Raufbedingungen follen im Termine bekannt gemacht werden und bie Tare fann in unferer Regiftratur einge= feben werden.

Meferik am 19. Febr. 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

# Patent subhastacyiny.

Młyn wodny, do pozostałości zmarley Joanny Szarlotty z Stolców, żony
młynarza Jana Kazimierza Lange należący, w wsi Orzeszkowie Powiecie
Międzychodzkim sytuowany, Skołka
nazwany, będzie wraz z rolą, łąkami,
budynkami mieszkalnemi, stodołą i
chlewem, na wniosek Spadkobierców
końcem sporządzenia działów spadkowych, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

W tym celu wyznaczony iest ter-

min w Orzeszkowie

na dzień 14 Maia r. b.
o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fiebrand,
na który ochorę kupna mających, posiadania zdolnych, i zapłacenia możnych, końcem podania swych licytów ninieyszem wzywamy.

Przyderzenie nastąpi za zezwoleniem Sukcessorów. Warunki kupna w terminie samym oznaymione będą; taxa zaś wzmiankowanych gruntów, które sądownie na 1165 talarów ocenione zostały, w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 19. Lutego 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

record der genderen und dem Eigenellemerdes Evoldes, wordt derfelbe entrell

the state and the suggestions

Peaga d, 8. Lutego 1821.

- minister myhoshravard nivert

Krot, Penshi and Ziemigrish

Subhastations = Patent. Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das auf der Schuhmachergasse hies selbst Nro. 133 belegene den Michael und

Apple ben Brend, Lands estat.

Patent Subhastacyiny. Uwiadomia się ninieyszem, że kamienica na ulicy Szerokiey pod Nrem 133. w mieście tut yszem poLucia Mierzbowerischen Cheleuten, jest beren Erben gehörige maffibe Wohnhaus nebst Bubehor, welches auf 5154 Rthl. 12 gor. gerichflich gewurdiget worden, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation meiftbietend verfauft werden foll. werden baber alle biejenigen, welche bie= fes Saus zu faufen Willens find, einge= laben, in ben verabredeten Terminen : ben Toten Marg, ben 5ten Man und ben 25 ften Juli 1821 Bormittags um 9 Uhr, von benen ber lette peremto= rifch ift, por bem Deputirten Land = Ge= richte=Uffeffor Culemann im Inftruttions: Bimmer unferes Berichts zu erscheinen, ihre Gebote gu Protofolle gu geben und ju gewartigen, baß es bem Deifibieten= ben abjudicirt werben wird.

Die Tare kann in der Registratur ein=

Pofen ben 16. November 1820.

Jai. 8 dec. 25

Ronigl. Preug. Landgericht.

łożena, do Sukcessorów Michała i Łucyi Wierzbińskich małżonków z przyległościami należąca, która na Tal. 5154. dgr, 12. sądownie otaxowana została, drogą do koniecznew subhastacyi, naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy chęć do nabycia teyże nieruchomości maia ninieyszém, aby się na terminach dnia 10. Marca, dnia 5. Ma. ia, dnia 25. Lipca 1821., zrana o godzinie 9. z których ostatni iest peremptoryczny, przed Deputowa. nym Sądu Ziemiańskiego Assessorem Culemann, w Izbie Instrucyiney Sadu naszego wyznaczonych stawili, licyta swe do protokolu podali, i spodziewali się, że wspomniona wzwyż kamienica naywięcey daiące. mu przysądzona będzie.

Taxa może bydź w Registraturze

przeyrzana.

Poznań d. 16. Listopada 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent,

TO BE STEAD TO LEAD TO BE STONE

Auf den Antrag der Real-Gläubiger der Starost Bonaventura v. GajewskiPatent Subhastacyiny.
Wskutek wniosku Wierzycielimas
sy konkursowey niegdy Starosty Bonawentury Gajewskiego, należąca do

schen Konkursmasse wird die zu dieser Masse gebörige, im Großberzogthum Possen, Posener Regierungsbezurk und im Fraustädtschen Kreise, 6 Meilen von Glogau, 3 Meilen von Guhrau, Fraustadt und Kosten, 4 Meilen von Nawiez und 7 Meilen von Posen belegene Herrschaft Storchnest, b stehend auß der Stadt Storchnest nebst dem Vorwerke Raduchowo, den Dörfern Wonnowis, Laune, Gräh, Trebichen und dem Vorwerke Frausowo, welcher bei der im Jahre 1819. revidirten gerichtlichen Taxe namentlich:

1) das Borwerk Raduchowo mit den Revensien der Stadt Storchnest auf 32,389 Athle. 11 gr. 93 Pf.

2) das Dorf Bonnowig auf 31,972 Athlr. 10 gr. 4 pf.

3) bas Dorf Laune auf 32,263 Athlr. 22 gr. 3 pf.

4) das Dorf Gräh auf 30,059 Athle. 22 gr. 74 pf.

5) das Dorf Trebchen auf 18,743 Athlie. 1 gr. 54 pf.

and 6) bas Dorf Frankowo .

10,745 Rthlr, 8 gr, 23 pf.

zusammen auf

156,173 Rthlr. 21 gr. 6 f pf. abgeschätzt worden, resubhastirt, wozu drei Bietungsternine auf

den 16. November 1820., ben 17. Februar 1821.,

und den 30. Mai 1821., wovon der britte und letzte perentorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landges richts-Rath Gabe angesetzt worden sind, tey massy maiętność Osieczna, w Wielkim Xięstwie Poznuńskim, w Obwodzie Regencyi Poznańskiey i w Powiecie Wschowskim 6 mil od Głogowa, 3 mile od Góry, Wschowy i Kościana, 4 mile od Rawicza i 7 mil od Poznania położona, składaiąca się z miasta Osieczny z folwarkiem Raduchowo, z wsiów Woynowice, Łoniewo, Grodzisko, Trzebania i z folwarku Frankowa, któretaxą w roku 1819 sądownie subrewidowaną a mianowicie:

1). Folwark Raduchowo z dochochodami miasta Osieczna na

32,389 Tal. 11 dgr. 93f.

2) Wieś Woynowice na

31,972 Tal. 10 dgr. 4. f.

3) Wieś Łoniewo

32,263 Tal. 22 dgr. 3 f.

4) Wieś Grodzisko

30,059 Tal. 22 dgr. 74 f.

5) Wieś Trzebania

18,743 Tal. 1 dgr. 5 f f.

6) Folwark Frankowo na

10,745 Tal. 8 dgr. 22 f.

wogólena 156,173 Tal. 21 dgr. 6 f. ocenione zostaly, resubhastowaną bydź ma, do czego termina licytacyi

na dzień 16. Listopada 1820; na dzień 17. Lutego 1821, ina dzień 30. Maia 1821,

z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Sądu naszego W. Gaede Śędzią Ziemiańskim, wyznaczone zostały. Wzywamy przeWir laben bahet alle Kauflustige und Besitzsähige hiemit vor, sich an biesen Terminen in unserm Gerichtslokale enteweder personlich oder durch Bevollmächetigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag, falls nicht unvorherzgesehene Hindernisse einkreten sollten, an den Meist= und Bestdietenden zu gewärztigen.

Der Berkauf gefchicht übrigens in Paufch und Bogen, und die Gebote wer= ben erftens auf bie gange herrschaft gu= fam men genommen, und bann eingeln auf jebes ber gebachten Dorfer und Bor= werke, so wie fie bis jest verpachtet find, mit Ausnahme bes Borwerks Rabuchowo, Revenuen mit ben Stadt Stordnest, jufammen ausgeboten wird, abgegeben und bei bem Gebote auf die gange Gerischaft wird eine Caution bon fechetaufend Thaler, entweber baar ober in fichern Papieren, bei bem Gebote bagegen auf jedes einzelne Gut 1000 Rthlr. erfordert, ohne welche Miemand zum Gebote jugelaffen werden fann.

Der Kaufpreis nuß spätestens vier Wochen nach dem Zuschlage ad depositum eingezahlt werden, und Acquirent trägt blos die Adjudicationes und Tradistiones-Kossen.

to wszystkich kupienia tey maiętnośći chęć maiących i iey posiadania będących usposobiem, aby na zwyż oznaczonych terminach w mieyscu Sądu tuteyszego osobiście lub przez Pełnomocników stawii, podania swe czynifi, i spodziewali się, iż naywięcey daiący własność wspomnionych dóbr, ieżeli żadnę nieprzewidziane niezaydą przeszkody, przy. sądzoną sobie mieć będzie.

Sprzedaż ta nastąpi ryczałtem, a podanie wprzód na całą maiętność, a potym poiedyńczo na każdą z kładaiących ię wsiów i folwarków, iak dotąd są wydzierzawione, wyiąwszy folwark Raduchowo który łącznie z dochodami miasta Osieczny wylicy-

tuie się, przyięte będą.

Licytuiący całą maiętność kaucyą Sześciu Tysięcy Talarów w gotowiznie lub w pewnych dokumentach, licytuiący zaś poiedyńczo iednę z na. leżących do tey maiętności wieś lub folwark, za każdą tysiąc talarow do Depozytu złożyć winien, bez którey nikt do licytacyi przypuscenym bydź nie może.

Summa szacunkowa naypózniey w czterach tygodniach, po przysądzeniu ostatecznem do depozytu Sądu naszego zapłaconą bydź musi i właściciel nowy tylko koszta przysądzenia i tradycyi ponieść będzie obowiązany. — Przeyrzenie dokładniey.

Die Einsicht ber übrigen Bebingungen und Taxewird täglich in ber Registratur bes hiesigen Landgerichts verstattet.

Frauftabt ben 6. Juli 1820.

Ronigl. Preug, Landgericht.

sze warunków przedaży i taxy w Registraturze Sądu naszego każdego czasu dozwolonem iest.

Wschowa d. 6. Lipca 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es wird dem Publiso hiermit bekannt gemacht, daß wir zum Berkauf eines Kutschwagens im-Wege der diffentlichen Licitation einen Termin auf den 27 sten Upril Bormittags unt 8 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Secretair Borchardt hieselbst anberaumt haben.

Bu biesem Termin laben wir Kaufluffige ein und kann ber Meistbietende gegen gleich baare Bezahlung ben Zuschlag gewärtigen.

Gnefen ben 26. Februar 1821. Rongl. Preußisch. Landgericht.

Obwiesczenie.

the promount of the state of th

Litera Could lette fore season on the incrimost one in that the present with

Uwiadomia się ninieyszem Publiczność, żeśmy końcem sprzedaniu drogą licytacyi iedney karety, wyznaczyli termin na dzień 27. Kwietnia zrana o godzinie 8mey przed Deputowanym Sekretarzem Ziemiańskim Borchardt tu w Gnieznie.

Wzywamy więc chęć maiących kupienia, aby się na ten termin zgromadzili, a naywyżey podaiący spodziewać się może przybicia.

Gniezno d. 26 Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 28. des Posener Intelligenz Blatts.

Subon fations = Datent.

Die unter unserer Gerichte'sorkeit im Wreschener Kreise belegenen den Martin von Bienkowskischen Erben gehörigen Spier Groß und Klein Guttown, nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 91,079 Athl., 12 gGr. 8 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Real-Ghrubiger öffenklich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahtung des Kaus-Fratig verkaust werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben roten Juni, ben 19ten Geptembe, und ben 19ten December b. J.

welcher peremtorijd ift, vor dein Lands Gerichts-Rath Brix Medigend um o Uhr allhier angesetzt, was bestigsabigen Känfern bierdurch bekannt gemacht wied, mit dem Bemerken, daß innerhalb i Noseden vor dem letzten Termine einem Jeden frei fleht, und die erva bei Ansnahme dek Tare, welche, so wie die besmaren Sebingungen, zu jeder Zeit in unserer Nextficatur eingesehen werden können, vorgefallenen Mingel anzuzeigen.

Onefen ben 5. Februar 1817.

Admigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra wielkie i małe Guttowy wnaszey Juryzdykcyi Powiecie Wrzesinskim położone, Sukcessorom Marcina Bienkowskiego należące, które według sądowney taxy na 91,079 Tal. 12 dgr. 8 d. zostały ocemionemi, maią bydź na wniosek Wierzycieli hypotecznych naywyżey podaiącemu za gotową ceny kupna wypłatę publicznie sprzedane.

Tem końcem wyznaczone są termi-

na na dzień

12. Czerwcz 12. Września 12. Grudnia r. B.

któren iest peremtorycznym przed Sądzią Ziemiańskim Brix-zrana o godzinie g. w posiedzeniach Sądu tuteyszego. Co się możnym kupienia z tą rezmianką podaie do wiadomości, iż zostawiona iest wolność każdemu w przesiągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem o iakimkolwiek braku którenby przy tanje zaszedł, donieść, a która i osobne warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeytzanemi bydź mogą.

Gniezno d. 5. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebaetal = Citation.

Moer die Kaufgelder für das van dem Mleifchermeifter Daniel Seidemann nachges Coffene in ber Stadt Bienbaum ainter ber Diro. 170 belegene und vom Gattlet Bengamin Sabuert erfaufte Saus ift bem Un= trage einiger Glubiger gemaß, ber Liquidations-Projes eröffnet und ein Zermin jur Lignidation fammtlicher Realforberungen auf ben 18ten Man Bor= mittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Beren Landgerichte-Affeffor bon Bajersti angefeht worden. Es werben baber alle Diejenigen, wilche an gebachtes Grund: find ober beffen Kanfgelb Uniprache gu haben glauben, hiermit offentlich vorge= laben, im obigen Termin fid) enftreber perfonlich ober burd gefetlich gulaffige Bevollmachtigte aus der Babl ber biefigen Juffig-Commiffarien Jacobi, Mallow I., Bunte und von Wronefi, einzufenden, ihre Forderungen anzuzeigen, die etwanigen Borgugeredte anguführen, Die Beweie: mittel fiber die Rechtmäßigkeit ihrer For= berungen bestimmt anzugeben und bie et= wa in Sanden habenden Urfunden mit gur Stelle gu bringen. Die Attffenbleis benten haben zu gewärtigen, baß fie mit ibren Unipruchen an bas genannte Grund= fruck praechidirt und ihnen bamit ein ewi= ges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen bie Glaubiger unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, anferlegt werden foll.

Meserih ben 15. Januar 1821. Konigl, Preußisches Landgericht.

## Zapozew Edyktalny.

Nad summą z kupma domu po niegdy Danielu Heidemann rzeźniku pozostałego, w mieście Międzychodzie pod Nr. 170. sytuowanego przez siodlarza Benjamina Jahnert kup onego wynikalącą, został stosownie do wniosku mektorych Wiezzycień proces likwidzcyjny otworzony, i termin do likwidzcyj wszelk ch pretensyl realnych

### na dzień 18. Maja r. b.

zrana o godzinie 6. przed Deputowanym naszym Ur. Baierskim Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczony.

Wzywaia się więc nine yszem publicanie wszyscy, którzy do wspomnionego domu lub summy kupna pretensya mieć mniemają, aby się na wyżey rzeczonym terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, zgrona tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Mallow I., Borszta, Huenke i Wrońskiego, obrać się mogących, stawili, pretensye swe podali i iakiekolwiek służyć im mogace prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody dla ugruntowania rzetelności swych pretensyi dokładnie wyłusczyli i dokumenta w reku ich znaydujące złożyli-Nie stawaiący niezawodnie spodziewać się maią, iż z wszelkiemi pretensyami swemi do powyżey rzeczonego gruntu, prekludowani i onym tak do nabywcy tegoż, iako też do Wierzycieli, pomiędzy których summa kupoa podzielona bedzie, wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Międzyrzecz d. 15. Stycznia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edittal=Vorladung.

Das Königi. Landgericht zu Bromberge macht bekannt, das über den Nachlaß bis in England verstorbenen Lieutenants Wilhelm Schimmelpfennig von der Ope auf den Antrag seiner nächsten Erbin der erbschaftliche Liquidationsprozess eröffnet iff.

Es werden baher alle bekannte und une bekannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, fich in bem auf den 5. May b. 3. angefegten Liquidations = Termine por bem Beren Landgerichts = Uffeffor Mehler imbiefigen Landgerichte entweder in Penjon, oder durch Bevollmächtigte, wogu die Biefigen Suftig = Commiffarien Rufalsti, Schult und Guderian in Borichlag ge= brecht worben, ju geffellen, dem Betrag. und die Art ihrer Forderung anzugeben, bie vorhandenen Dofumente urschriftlith porgulegen, beim Ausbleiben aber gu gemartigen, bag fie aller ihner envanigen Borrechte für verluftig erffart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fieh gemelbeten Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleis ben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 21. Deebr: 1820. Roniglich Preuf. Landgericht.

### Cytacya Edyktalna

Król. Sąd Ziemiański w Bydroczy, czyni wiadomo, iż nad pozostałością w Anglii zmarłego porucznika Wilhelma Schimmelpfemig, von der Oye na wniosek iego naybliższey Sukcessorki proces sukcessyo-likwidacyjny otworzony został.

Wszyscy znaiomi i nieznalomi Wierzyciele wzywaią się zatem ninieyszema aby na terminie likwidacyjnym

na dzień 5. Maia r. b. przed Ur. Mehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu posiedzeń Sadu Ziemiańskiego wyznaszonym, osobiście, lub przez Pełnomosników, na których im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Rafalski, Scholz i Guderyan się przedstawiaia, stawili, ilość i gatunek owych pretensyi podali, dowody jakich w tey mierze posiadaią w oryginalach złożyli, w przypadku zaś niestawienia się, byli pewnemi, iż swoie pierwszeństwo dtracą, i z sweme pretensyami tylko do trgo co po zaspokojenju Wierzycieli, od massy zbedzie wskazani zostana.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1820.

Królewsko-Pruski Sad Zie-

Subhaffations = Potent.

Das unter unserer Gerkötsbarkeit im Whrsiker Kreife im Dorfe Olizenke unter Mro. 6 belegene, dem Freibauer Can Schliep zugehörige Freibauergut nebst Zubesber, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3049 Athl. gewürdigt worden ist, foll auf den Antrag der Gläubiger Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenden werkauft werden und die Vietungs-Tertnine sind auf

ben 16. Marz 1821, ben 18. Mai in diffentlicher Gerichtsfielle und ber peremtorische Terman auf

ben 16. Julius,

nach dem Antrag der Interessenten in Olszewse vor dem Landgerichtsrath Krüsger Morgens um 8 Uhr angeseit. Bestigkähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück nem Meistbiekenden zugeschlagen und auf nie etwa nachher einkommenden Gebote dieht weiter geachtet werden soll, insosern dicht geseisliche Gründe dies nothwendig machen.

Nebrigens steht innerhalb vier Wochen vor dem lehten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu seder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Patent Subhastacying.

Gburstwo okupne w wsi Olszewce w Powiecie Wyrzyskim pod Nrem. 6. položone, włościaninowi okupnemu Karolowi Schliep należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 3049 tal. iest ocenione, na wniosek Wierzy. cieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacrine na dzień 16. Marca 1821na dzień 18. Maia w posiedze, min Sadu tuteyszego, termin zaś peremtoryczny na wniosek Interessentów w Olszewce na dzień 16sty Lipca zrana o godzinie 8. przed Wm Sędzią Krüger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomieny o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnievsze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydż może. Zugleich werben alle Real-Pratenbenten zu bem peremtorischen. Termin unter ber Verwarung vorgeladen, daß die Ausbleibenben mit ihren etwanigen Real-Aussprüchen auf Las Grundstück prachudint und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird-

Coneibemuft ben 26. Oftober 1820.

Ronigt, Preugisches Landgericht.

- Committee of the Comm

All the bearing of the standard of the second

wystry and things an amorty our

na ogios ona, i will foids a spensi

mer me to may and they am to our town

Zarazem wzywamy wszelkich Pretendentów realnych, aby się w terminie peremtorycznym zgłosili, gdyź niestawaiący z pretensyami realnemi do gruntu mieć mogącemi, prekludowani i wieczyste milczenie imnadane zostanie.

w Pile d. 26. Pazdz. 1320.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

under de la company de la comp

mornalis and come for eligantine

melben felf send historia in samme er

all aim adominal upplyments his our trails

stiller bermagen refined nothing at long and

Aufgebot

eines berloren gegangenen Dofuments.

Bon dem unterzeichneten Königl. Lands-Gericht werden auf den Antrag der verw. Kunigunde von Trzakka alle dicjenigen, welche an das von dem verstordenen Ausdrend von Roszkowski auf den edenfalls schon verstordenen Indor von Trzakki über 14,740 Fl. polnisch unterm Iten Jamuar 1810 vor dem Notario Czegalski, hieselbsk ausgestellte Inftrument, zufolge bessen das jeht zur Andreas von Roszkowskischen kredit-Masse gehörige Gut Wegrzynnowo dem Isidor von Trzakki zum Unterpfande für die gedachte Sumzwe bessellt worden, und welches nach dem Absterben desselben der verwittweten von

Proklamacya

zgubienego Dokumentu.

Przed niżey podpisanym Król. Sądem Ziemiańskim na żadanie owdowiakley Ur. Kunegundy Trzaskiey wszyci, którzy do wystawioncy przez zmarkego Ur. Andrzeia Roszkowskiego na rownie iuż nieżyjącego Ur. Izydora Trzaskiego na smime 14,740 zł. pols. pod dniem 3. Stycznia 1810. przed Notaryuszem tuleyszym Ożegalskim obligacyi, podług którey do Ur. Andrzeia Roszkowskiego Massy wierzytelney należąca wieś Węgrzynow Ur. Izydorowi Trzaskiemu za zastaw rzeczoney summy przeznaczoną została, która iednak obligacya po zgasłem życiu ie-

Trzaska verloren gegangen ift, ols Eigen= thumer, Ceffionarien=, Pfand= oder fon= Mige Briefe-Inhaber, Anspruche zu haben permeinen, offentlich vorgelaben, in bem bor bem Deputirten Land-Gerichte-Rath Borctine auf ben 28 ften Dan b. %. anberaumten Termin perfoulich ober durch. gefehltd gulfffige, geborig informirte Bewollmachtigt Googn ihnen auf den Kall ber Unbekamtschaft bie hiefigen Stiffig= Rommiffarien Rriegerath Brofer, Ditfchhe und Brachwogel in Borschlag gebracht werden) zu erscheinen, ihre etwanigen Unsprüche anzumelben und nachzuweisen, mibrigenfalls und wenn fich Niemand melden follte bas über jene Gumme aud= gefertigte Inftrument fur amortifirt er-Mart und die etwanigen Inhaber mit al= Ken daran habenden Uniprüchen unter Aufarlegung, eines emigen Stillschweigens werden präcludiet werden.

Rrotofipu den 4. Januar 1821. Ronigl. Preup. Landgericht. go owdowialcy Ur. Trzaskie zaginęła, przeto właściciele, cessyonaryusze, lub inni pism posiadarze teżeli iakową rozumieją mieć pretensyą ninicyszem zapozywają się, aby przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego W. Boretius na wyznaczonym terminie

dnia 28. Maia r. b.

osobiście lub przez prawnie dozwolonych przyzwona informacyą opatrzonych Pełnomocników, ktorym w przypałku nieznajomości tuteysi Adwokaci Wojenny Konsyliarz Broecker,
Mitschke i Brachvogel podają się, stawill się, i zswemi mającemi pretensyami zgłosili sią, i takowe udowodnili,
w przeciwnym bowiem razie gdyby się
nikt nie zgłosił, iż narzeczoną summę
wystawiona obligacya za amortyzowaną ogłoszona, i właściciele z swemimieć mogącemi pretensyami pod nadaniem wiecznego milczenia prekludowani będą.

Krotoszyn d. 4. Stycznia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das den Simon Prokopowiczschen Erzden gehörigs zu Sulmierzoce unter Nro. 42. belegene, aus einem in Jachwerk aufz gestellten unandgebauten Wohnhause, einem Stalle, Hofraum und Garten bestezzende, zusammen auf 100 Athl. gerichtzlich abgeschähte Grundstück, soll auf den Intrag eines Gläubigers im Wege der Parent Subhastacyyny

Nieruchomość Sukcessorom niegdy. Szymona Prokopowicza należąca w Sulmierzycach pod liczbą 42. położona z domu mieszkalnego w rygłowkę wystawionego, ieszcze nie dokonczonego, tudzież z oborki podworza i ogrodu składająca się, ogólem na Talarów 100. otaxowana, na wniesek Wierzyciela iednego w drodze pusek Wierzyciela iednego w drodze pusek

biffentlichen Gubhafiation un den Meiffbietenden verfauft werden.

Es werden daher besibstähige Kaufinftige hierdurch aufgefordert, in dem auf

den 20sten May 1821 Pormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Artsor Requette anbergumten perentorischen Termine sich-einzussinden und ihre Gebote abzugeben und kann der Meistdietende, wenn keine rechtliche Hindernisse entgegen siehen, des Zuschlags gewärtig seyn.

Die Tore kann taglich in unserer Re-

Rotofina den 27. Navember 1820.

#### Publicandum.

Im Augtrage bes Königl. Hochlöblichen Tand-Gerichts zu Fraustadt sollen nachstrehende zum Nachlasse bes hieselbst werfiorbenen Tischlermeisters Johann Heinrich Bogt gehörige Grundstücke, als:

1) ein am Markte unter Nro. 20. be= lègenes massives Wohnhand, welcheb auf 1000 Rthl.

2) ein von Holz und Lehmfachwert erbautes unter Nro. 112 auf der Judenftraße belegenes Wehnhaus, welches auf 450 Athl.

3) mehrere auf hiesigem städtlichen Territorio belegene Stücke Acker, welche zusammen 8 Scheffel 3 Viertel Nawiczer Maaß aussken und auf 1720 Athl. gerichtlich gewürdiget worden, im Wege bliczney subhastacyi sprzedaną bydł ma. Wzywaią się przeto wszyscy prawo posiadania i chęć kupna maiący, aby się w Terminie zawitym

dnia 20. Maja 1821.
zrana o godzinie gtey przed Assesso.
rem Roquette wyznaczonym stawili,
Licyta swe podali i oczekiwali że
nieruchomość ta, skoro żadna prawna
zachodzie nie będzie przeszkoda, naywięcey daiącemu przysądzoną zosta.
nie.

Taxa w Registraturze naszéy codziennie przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 27. Listopada 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie następuiące do pozostałości tu w Rzwiczu zmarłego Stolarza Jana Henryka Vogt, należące nieruchomości iako to:

- 1) kamienica pod liczbą 20, w rynku położona, która na Talarów . . . . . . 1000.
- 2) dom w ryglowką budowany, położony na ulicy żydowskiey pod liczbą 112., ktory na Talarów . . . . . . . . . . . . 450.
- 3) niektóre na territorium tuteyszym sytuowane grunta, na których 8. Wierteli i 3. miary, miary Rawickiey wysiewu, które na . Tal. 1720. sądownie ocenione są, drogą dobro-

ber freiwilligen Subhaftation an ben Meiftbietenben verfauft merben.

Wir haben gu biefem Bebuf Termine

auf

hen 24ften Februar, ben 28ften April nub ben 23ffen Juny 1821, pon welchen der lettere per inforisch ift, in unferm Gerichts-Lokale amberaumt, und laden Raufluftige und Besithfahige hiermit vor, fich an diefen Tagen einzufin= den, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meiftbietende ben Buschlag gu ge= martigen.

Die Tare und Kaufbedingungen ton= nen gu jeber Zeit in unserer Regiftratur

eingesehen werden.

Rawicz ben 19. Oftober 1820. Ronigh Preug. Friedensgericht.

Befanntmadung.

Bon bem Koniglichen Land - Gerichte hieselbst iff bem Unterzeichneten ber Auftrag geworden, mehrere Schuldenhalber in Befchlag genommene Gegenftande, befiehend in Jug-Jungvieh und Birthschafts-Juventarium an ben Meistbieten= ben gegen gleich baare Bezahkung in Courant offentlich zu verkaufen. Es ift bie-- ju ein Ternin auf den Joffen April d. J. Morgens 8 Uhr hiefelbstemberaumt, welches bem Publifo zur Wahrnehuming des Termins hierdurch bekannt gemacht wirb.

> Onefen ben 28. Diarg i 827. Bordart, Laubgerichte = Sefretair:

wolney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Końcem tego wiec wyznaczyliśmy

termina na

dzień 24. Lutego, dzień 28. Kwietnia.

i peremptoryczny na dzień 23. Czer wca r. 1821. w Izbie posiedzeń Sadu, wzywaiąc ochotników i prawo nabycia maiacych ninieyszem, aby w dniach namiepionych przed nami się stawili, licyta swe ogłosili, navwiecey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

O cenie i kondycyach sprzedaży każdego czasu w Registraturze sądu naszego dowiedzeić się można.

Rawicz d. 19. Pazdzier. 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesezenie

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego podpisańemu, w celu sprzedania publicznie naywięcev podawaiącemu zarza za gotową wypłate w grubey mor ecie różnych przedmiotów, z powodu długu zatradowanych, z by dla sprzężaj nego i młodocizunego taldzież sprzetow gospodarskich skladaiących się, udzielonego wyznaczony iest termin na dzień 30. Kwietniar, bezrana o godzinie 8. tu w mieyscu, o ktorym terminie ninieyszem zawiadomiasię publiczność.

Gniezno d. 28. Marca 0821. Borchardt, Sekretarz Sadu Ziemiańskiego.